# GURRENDA MMI.

### A. D. 1866.

### N. 4456.

C. R. Officium Rationum cum fine Dec. 1866 tollitur, Agendae vero Ejus Exc. C. R. Locumt. Commissioni Cracov. a 1. Jan. 1867 attribuuntur &c.

Hanc vicissitudinem percipimus e Rescripto Exc. C. R. Præsidii prælaudatæ Commissionis de 18. Dec. 1866. N. 4458, quod ita sonat:

"Mit Ende dieses Monats wird die k. f. Staatsbuchhaltung aufgelöst, die Ugensten derselben übergehen vom 1. Jänner 1867 an die betreffenden Landesbehörden, und insoferne solche in die politisch administrative Sphäre einschlagen, an die k. f. Statthalterei Commission, welche zu diesem Zwecke mit dem erforderlichen Rechnungs Personale beteilt werden wird.

Es sind daher alle Rechnungen oder Rechnungsdokumente, statistische oder sonstige Tabellen und Ausweise u. dgl. Behelfe, welche den bestehenden Borschriften gemäß der k. k Staatsbuchhaltung zur Amtshandlung eingeschickt werden sollen, vom oberwähnten Zeitzpunkte angefangen, der k. k. Statthalterei = Commission vorzulegen.

Auch die in einer anhängigen Angelegenheit von der f. f. Staasbuchhaltung abverlangten Auskunfte, Aufklärungen und Behelfe sind, in wiefern den diesfälligen Zuschriften noch nicht entsprochen werden konnte, unter Berufung auf das Datum und Geschäftszahl der buchhalterischen Requisition, an die k. k. Statthalterei-Commission zu erstatten.

Um aber der k. k. Staatsbuchhaltung die zur Abwickelung ihrer Geschäfte nothige Zeit zu lassen, sind, dringende und keinen Aufschub leidende Angelegenheiten ausgenommen, schon vom 25. d. Mts angefangen, derlei vorkommende Geschäftsgegenstände nicht mehr an diefelbe, sondern an die k. k. Statthalterei-Commission zu leiten."

Pro notitia et directione.

Tarnoviæ die 20. Dec. 1866.

### N. 4361.

### De alphabeticis Judicibus matricalibus.

Indices matricarum baptizatorum, copulatorum et mortuorum alphabetici variis in parochiis varie scribuntur, imo in nonnullis negliguntur. Reperiuntur indices juxta alphabeticum ordinem Nominum, alibi juxta illum Cognominum, imo nonnumquam deprehendimus promiseuum modum; propterea ob uniformitatem et faciliorem quærendam obstringimus, ut ubique locorum a modo juxta ordinem alphabeticum, Cognominum" gerantur.

Porro conspeximus indices, imo majoribus in parochiis plures libros tales sine omni adnotatione anni, ita quidem, ut nec in titulo eorum inscriptum sit, a quo anno et usque ad quod tempus baptizatos etc. contineant. Mandamus proinde, ut cuilibet libro parochiali in titulo adnotetur, a quo die, mensis & anni inchoent inscriptiones, et, si repleti sunt, quousque durent; nec non in posterum finito quolibet anno penes inscriptionem primi cujuslibet Cognominis ex qualibet litera alphabeti in margine saltem annus adnotetur. Hæc ordinatio, exequenda ab anno D. 1867 qua lex Diæcesana statuitur, — quod vero attinet annos præteritos ex respectu magni laboris, qui in amplioribus præsertim parochiis exinde causaretur, ad hunc disordinem sufferendum equidem non obligamus, attamen illud saltem quoad ultimos 25 annos zelo P. T. Curatorum commendamus.

Judices tali modo comparati multo faciliorem reddunt quærendam, si v. g. actus baptismi, copulationis vel mortis ad *dubium* tempus, quod plerumque fit, a parte extractum exigente, indigitatur e. g. ante *circiter* 23 annos etc.

Tarnoviæ die 14. Decemb. 1866.

## Excitatio Jesu Christi ad humilitatem.. inter Confratres, ad patientiam inter tribulationes, labores &c. Luc. XXII. 24-30.

(Post cænam Domini, sub qua Magister plura de regno Dei protulerat) "facta est contentio inter discipulos, quis eorum (in illo regno) videretur esse major. Dixit autem eis Jesus: Reges Gentium dominantur eorum et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. Vos autem non sic: sed qui major est in vobis, fiat sicut minor: et qui præcessor est, sicut ministrator.\*) Nam quis major est, qui recumbit, an qui ministrat? \*\*) nonne qui recumbit? Ego autem in medio vestrum sum, sicut qui ministrat: vos autem estis, qui permansistis mecum in tentationibus meis. Et ego dispono vobis, sicut disposuit mihi Pater meus Regnum, ut edatis, et bibatis super mensam meam in Regno meo, et sedeatis super thronos judicantes duodecim tribus Israël." \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Superioribus praecipitur tantopere humilitas, quanto magis ad eam tenentur confratres minores erga majores!?

<sup>\*\*)</sup> Hic Jesus alludit ad lotionem pedum Apostolis, quam recte peragebat. Lavans Apostolis pedes utique non potest rex terrestris considerari, adeoque et Apostolis de regno terrestri, cujus essent ministri, amplius ne cogitent, suadetur.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Attamen quoniam sub tentationibus ad deserendum me, seu quoniam sub variis vitæ meæ adjunctis, infortuniis.. permansistis stabiles, idcirco pro remuneratione constituo in regno a Patre mihi concesso spirituali, ut jam in his terris assideatis mensæ meæ regiæ.. ad quam edatis carnem meam et bibatis sanguinem meum, ac in caetibus sidelium capiatis prima honoris loca, ut quondam ministri regii super Israelis tribubus; demum in regno cœlorum, primi juxta me collocati, indesinenter felicitate aeterna gaudeatis.,

### N, 4523.

Fundationes intra anni 1866 decursum ab utraque Potestate approbatae jam vel adhuc tractandae ulterius, ac demum approbandae.

Pro elevatione mentis piorum Diœcesanorum et excitatione animi plurium ad fundationes novas... censemus iterum fundationes sub intervallo anni jam ad finem vergentis, ab utraque Potestate approbatas vel in pertractione adhucdum hærentes.. quarum plures ex anterioribus annis pullulant, chartæ mandare.

Series earum texitur ejusmodi:

- 1) Fundatio p. m. Joannis Danek e Willamowice test. de 13. Mart. 1865 pro 4. Missis et commendationibus in suffragium sui et familiæ in æviternum, demum pro anniversario ad eandem intentionem intra 6. annos.. facta.. erga honorarium e realitate N. D. 98 pendendum...
- 2) detto Victoriæ Sznajdrowicz e Żywiec Cod. de 9 Oct. 1862 in 50 fl. V. A. pro 1. cantata in suffragium sui et totius familiae, die obitus 17. Octob. conversis in emptionem syngraphae.
- 3) detto Casimiri Zajac e Zawadka parochiani Wadowic. Codic. de 15. Octob. 1854 in 40 fl. C. M. pro commendatione sui et consortis Magdalenae, diebus Dom. et fest.
- 4) detto Magdalenae Korzeń, in Zawadka quoque, Codicil. de 13. Jun. 1860 in 40 fl. C. M. pro commendationibus animae suae ut sub 3. Ambae quotae in emptionem syngraphae "Anlehens Obligation d. 1. Jan. 1855 N. 30378 super 80 Rh. ao chartae parsim. in Cassa pars. Tarn. de 16. Jun. 1865 N. 1575 super 7 fl. 75 xr. V. A.
- 5) detto Francisci Góra Cod. de 4. Aug. 1832 Parochiani Komorowic. in 40 f. C. M. pro Missis in suffragium animae suae conversis in syngrapham indemnis, super 50 f. C. M. pro cujus censu 1 cantata celebrior statuta est.
- 6) detto Michaëlis Kmietowicz, civis Vetero Sandec. stante vita in syngrapha National-Anlehens-Obligation de 1. Jan. 1855 N. 12947 pro 1 cant. circa festum S. Josephi, in suffragium parentum Josephi et Marciannae vigore Litt. fundat. ex Aprill 1866.
- 7) dtto Joannis Boryski, Cooperatoris Chocznien. Cod. de 5. Jul. 1850 nati et demortui 5. Jul. ejusd. anni in Bielany, pro devotione requieali ad salutem animae suae ac suffragio carentium, 5. Jul. celebranda, in quota 200 Rh. C. M. conversis in comparationem syngraphae "Grundentlastungs-Schuldv. d. 1. Nov. 1853 N. 3789 L. A. super 250 Rh. C. M. cum censu a 1. Maji 1865 et in emptionem chartae parsim. Tarnov. de 26. Maji 1865 N. 1564 super 4 Rh. 70 cent. V. A.
- 8) detto AR. Medardi de Jelita Neronowicz Parochi Wierzchosław. de 23. Oct. 1864 Viennae sub curatione demortui, Cod. de 11. Maji 1864 in syngrapha indema. super 1000 Rh. C. M. erga 50 Missis pro anima sua et animabus consanguineorum in favorem pii alicujus et pauperis neo ordinati, Seminarii Tarnov. alumni, ad recommendationem Rectoratus coram loci Ordinariatu.

- 9) detto Josephae Jeschke Bialens. ex a. 1852 in 500 fl. C. M. in obmurationem coemeterii conversis ac dein receptis quibusdam, et emptis Syn. 2. una Indemnis. super 150 fl. et 2do nation. mutui super 20 fl. C. M. erga 2 Missas anniversarias pro sui et mariti Amadei salute.
- 10) detto Andreae Duźniak Kozensis ex anno 1858 in 250 fl. C. M. conversis in Syngraph. indemn. 3. ut super 200, 50, 60 fl. et chartam cassae parsim. Tarn. super 4 fl. 48 c. V. A. erga 6 cant. pro salute sui et consortis Evae.
- 11) detto Mariannae Lach Codic. d. 6. Jan. 1862 in annuo censu 1 fl. C. M. e Polana Kasperowska pro 1 Missa cant. uno et lect. subsequo anno in Esia Koszarawa in suffragium parentum: Martini Flatka et Agnetis consortis...
- 12) detto Martini Nicpoński civis Vetero Sandec, test. d. 24. Dec. 1854 in 50 fl. C. M. pro 2 Missis. 1 pro se, et 1 pro parentibus Josepho et Maria Nicpońskie, in Syng. Verloosungs. Oblig. Nr. 51156. de 1 Juli. 1856 super 59 fl. cum censu 2 fl. 57 c. C. M.
- 13) detto Bronislae Hedvigis Rzuchowska test. d. 17 Jun. 1864 mortuae 24 Jun. 1864 in 100 fl. V. A. pro 2 Missis in sui suffragium qui in Syngr. Grundent. N. 3847 L. A. d. 1. Nov. 1853 super 150 fl. C. M. vincul. pro Esia Bochnien.
- 14) detto ignoti pro Jazowsko in Syng. mutui nation. cenversa in vincul. Oblig. mutui nat. N. 79100 d. 1. Jann. 1855 super 50 fl. pro cantata in refrigerium animae Thomae Warzecha et parentum ex 1860.
- 15) detto Theclae Koziołek Cod. d. 5. Mart. 1856 e Bujaków in censu 2 fl. 10 c. super realitate NC. 1 nunc intabulato jam, pro devotione in suffraginm sui et totius familiae, determinata in 1. cantato pro Kozy.
- 16) detto Joannis Cant. Korbecki proprietarii bonorum Szczygłów test. d. 6. Mart. 1861 in 1000 fp. C. M. seu 250 Rh. pro Missis in Suffragium sui et consanguineor. Syngraphae 2 per 100 fl. C. M. et 23 fl. 19 c. erga 50 fl. censum in fundo publico erga 12 Missas nunc menstruales pro Biskupice.
- 17) detto Andreae Nowak parochiani *Padvensi*s in agro 7 jug. Damelowka vocitato pro Parochi emolumento, qui 26 Missas in suffragium ejus legendas in se suscepit in Lit. fund. de 20 Jul. 1866.
- 18) dtto Antonii Szydłowski Pilz, in 200 fl. V. A. in rem Conventus PP. Carm. Pilzn. pro devotione funebrali in suffrag. deffunet. ac ejus familiae, test. de 3. Maji 1866.
- 19) detto M. D. Michaelis **Toczyski** proprietatii bonor. Książnice sub 6. Oct-1864 in syngr. super 100 fl. pro conservanda in Cœmeterio Capella et 200 pro 2 Missis anniversariis die oblitus anniversaria tam sui quam Consortis Eleonorae.
- 20) detto Mathiae Chmura penes Esiam Andrych. test. de 30. Jul. 1855 in 80 Rh. pro Missis et commendatione legatis.
- 21) detto Mariannae Solik Andrych. d. 31. Mart. a. c. mort. 6. Apr. dustinantis

- 200 fl. V. A. pro devotione requieal. in suffrag. ejus et consanguineorum, sed primum post mortem mariti, elocandis super realitate resp.
- 22) detto Stan. Ponikło Bobov. 24. Mart. 1857 demortui, vi testamenti, in agro pro 2. Missis cant. 1. in suffr. animae suae et sororis Angelae... 2. pro animabus parentum Gasp. et Theclae Ponikłów ex a. 1864.
- 23) detto Joan. Bydliński, Żywiec 9. Apr. 1859 dem. Cod. de eodem dato in 40 fl. C. M. pro Missis destinatis empta Oblig. Grundent... N. 3978 de 1. Nov. 1853 L. A. super 60 fl. C. M. et charta pars. 4 fl. 40 c. pro 2 Miss. ad salutem ejus.
- 24) detto Valentini Jabcoń test. 18. Jul. 1863 in 2 alvis pro commendatione sui diebus Dom.
- 25) detto Dni Francisci Gündling in 2 Syngr. per 20 fl. conversis in 1. per 40 fl. dtto 1. Jann. 1855 N. 91551 pro 1 Miss. lect. in sufl. animae Juliannae consortis in Esia Podgorzensi.
- 26) detto Daciani Holléj Presbyt. Zebrzyd. Fratr. Misericordiae in Syngr. super 100 nat. mut. erga 1 miss. die obitus pro anima sua 2 fl. et 3 fl. Conventui, transcripta in Syng. de 1. Jan. 1855 N. 91554.
- 27) detto Joannis Rogalski Judicis Tribun. Cracov. in 15 fl. V. A. in Syngr. Anlehens Oblig. super 20 fl. C. M. d. 1. Jan. 1855 N. 28373 conversis pro lecta 1. in suffragium Caroliuae Rogalska coram S. Carolo Boromeo, pro Niepołomice.
- 28) detto Hypol. Purzycki Parochi in Wielogłowy test. d. 1. Mart. 1850 S. 5 in 50 fl. C. M. pro una Missa cant. et pro commendationib. in suff. animae suae, conversis in Syng. super 100 fl. iodem. ope census etc.
- 29) detto Barth: Kozioł Parochiani in Łeki test. de 14. April. 1866 in 200 fl. pro anniversario in sui et familiae suffragium.
- 30) detto Agathae Szczepanik in Siedliska Bogusz, vigore Codic. de 4. Xbr. 1863 in 100 fl. in Syng. indem N. 4018. 1. Nov. 1863 super 150 fl. et charta Cassae parsim. Tarnov. d. 29. Aug. 1866. N. 236. super 6 fl. 65 c. V. A. coversis erga devotionem requialem pro se et morito Adalberto.
- 31) detto ARi Josephi Leśny Parochi Dembnen. documento de 7. Dec. a. c. in syngrapha indemn. super 500 Rb. C. M. pro 10 Missis cantatis, et quidem 6 in suffragium suorum parentum et 4 pro salute sua, demum pro commemorationibus 3. animarum diebus Dom. et Fest. facta... quae syngrapha in aliam convertetur.
- 32) detto Theophilae Szeliska, viduae post Justitiarium in syngrapha indem. super 100 fl. C. M. in aliam novam convertenda... erga 2. Missas cantatas, et quidem 1mam pro anima ejus die obitus 14. April. anniversario, et 2dam die beneviso pro animabus parentum Stanislai et Franciscae ac totius familiae in Ecclesia Dembn. persolvendam. —

#### L. 3405.

Spis rzeczy do kościołów w Dekanacie Oświęcimskim sprawionych, koło budowli uskutecznionych, jakto niektóre kościoły je wykazały w r. 1866 podczas Wizyty Dekanalnej.

(Dokończenie do Kur. XXI. r. b.)

X. Witkowice. Z dobrowolnych składek obito deskami dzwonicę od spodu, co kosztowało 50 złr. m. k. na co miejscowy Ks. Pleban Marc. Sroka z własnej kieszeni dał 10 złr. m. k. Z dobrowolnych składek sprawił miejscowy ks. Pleban ornat czerwonego koloru wartości 33 zdr. m. k. Za staraniem JKs. Plebana w miejsce drzewianej już zdezelowanéj dano nową posadzkę kamienną w kościele i pod dzwonicą wartości 112 złr. m. k. na co Pleban dał 10 złr. m. k. Parafianie sprawili 2 małe, a jedną wiekszą chorągiew wartości 10 złr. a. w. Z dobrowolnych składek odlakierowano i odzłocono wielki ołtarz i poboczny ś. Michała, co kosztowało 374 złr. na co miejscowy ks. Pleban dał z własnej kieszeni 40 złr. i śniadanie przez 4 miesiące. W. Państwo Smiałowscy sprawili oprócz mensy cały nowy oftarz P. Jezusa, co mogło kosztować oprócz materyadu i wiktu 150 złr. W. Pani Smiałowska darowała dywan na stopnje przed wielki ołtarz, i sprawiła piękny obrus i firanki na wielki ółtarz. W. Państwo Nawratkowie sprawili nowe Stacyje wartości 120 zdr. W. Pani Smiałowska sprawiła w miejsce starego zupednie zepsutego ornatu nowy żałobny wartości 20 złr. w. a. Jan Czarnik dał przelać sygnaturkę za 10 złr. Tenże sam sprawił nowy baldach za 25 złr. Józef Niedziela sprawił nowa kapę białego koloru za 40 złr. a. w. Jadwiga Mydlarzowa sprawiła nową albę za 14 złr. Ze składek sprawiono 2 ornaty biały i czerwony za 36 złr. Marcin Domasik kazał odnowić i odzłocić zmartwychwstałego P. Jezusa za 9 złr. Jakób Madejski kazał odnowić P. Jezusa na teczy z 2 figurami za 10 zdr. P. Jędrzej Klekoczyński sprawid nowy krzyż processyonalny, na którym P. Jezus cały wyzłacany. Konkurrencyja wystawiła nową organistówkę i szkołę i pokryła plebaniją. Ks. Pasterz własnym kosztem dał podłogę w jednéj stancyi w plebanii, posprawiał zamki, założył nowy ogród i sztachetami ogrodził. Własnym kosztem sprawił ks. Pleban ornat białego koloru za 25 złr. Antipedium do wielkiego ottarza za 12 ztr. Odnowił ambonę i chrzcielnicę za 12 ztr. dał 2 mszaty nowo oprawić, i nową wyzłacaną ramą z postumentem do umbrakulum.

XI. Włosiennica. A) Dzwon rozbity ważący 5 cetnarów przelany; przy przelaniu stracone w ogniu 27 funtów dołożono i jeszcze o jeden cetnar i 8 funtów powiększono go. Przelanie kosztuje 100 złr. k. m. dołożony jeden cetnar i 35 funtów kosztuje 135, serce i okucie korony 25 razem kosztuje 260 złr. k. m. zapłacił 30 złr. Wiel. JX. Mikołaj Bahr Proboszcz, resztę złczyli parafianie. B) Drugi dzwon ważący 3 cetnary i 7 funtów; razem z sercem i okuciem kosztuje 315 złr. k. m. z masy ś. p. W. JX. Michała Slebarskiego Proboszcza zapłacono 32 złr. k. m. parafianie złożyli 200 złr. X. Tomasz Jaworek

expozyt dołożył 83 złr. C) Wiel. JX. Mikołaj Bahr dał wyzłocić 2 kielichy z patyną D) Dwie figury aniołów w naturalnéj człowieka wielkości z legatu Salomei Saternusowy z Monowic na wielki ółtarz sprawiono, snycerz kosztuje 27 złr. pozłocenie 50. E) Obraz P. Jezusa z legatu téjże Salomei kosztuje 30 złr. w. a. F) Jakób Dydusiak i Mikołaj Bratek włościanie z Włosienicy dali posrébrzyć 12 lichtarzy drewnianych, za które zapłacili 14 złr. w. a. G) Tenże Mikołaj Bratek sprawił obraz P. Jezusa ukrzyżowanego, za który zapłacił 7 złr. H) Helena Stachurowa wdowa sprawiła obraz N. M. P. Różańcowej, kosztuje 20 złr. w. a. I) Maryanna Guza wdowa obie z Monowie sprawiła obraz P. Jezusa miłosiernego, za który zapłaciła 24 złr. w. a. K) Wawrzeniec Jęcznym i Jan Mązior z Bonowie sprawili ornat czerwony w wartości 28 złr. w. a. L) Ks. Tomasz Jaworek expozyt sprawił 2 liny do dzwonów, za które zapłacił 7 złr. w. a. M) Tenże sprawił obraz P. Jezusa w grobie na wielki tydzień, za który zapłacił 7 złr. w. a.

Niech Ojciec Niebieski zleje obfitość błogosławieństwa swego na tych Wszystkich, którzy w Dekanacie Oświęcimskim poczuwali się do wdzięczności ku Ojcu Najdobrotliwszemu za niezliczone ozdoby i dary.. z ochotą i z czystej intencyi przyczyniając się do ozdobienia domu bożego i do utrzymania mieszkań sług Jego i t. p. i niech przykład ich zachęca wszystkich czytających poprzednie opisy... do podobnej gorliwości i wdzięczności.

Dan w Tarnowie 12. List. 1866.

#### L. 1751.

Wykaz rzeczy do kościołów sprawionych oraz reparacyj koło budynków kościelnych Dekanatu Bobowskiego w latach 1864 i 1865 podjętych.

1. Bobowa. JX. Proboszcz Kozłowski sprawił swoim kosztem: Dwa podkłady na cyborium za 2 złr. Kropidło z posrebrzaną laską za 3 złr. Obrus biały z podszewką różową z wytłoczeniem "Ave Maria" za 6 złr. Kwiaty do świec i firanek za 2 złr. Ornat żałobny z wybiciem Xtusa Pana na krzyżu i insignijami męki miasto starego za 35 złr. Obrus z falbaną do P. Jezusa za 2 złr. 50 c. Obrus z hastem do koła za 10 złr. Oczyszczenie pająka, pobielenie lampy i łódki kosztem 3 złr. 50 c. Dwa portatilia miasto starych za 5 złr. 80 c. Oprawa mszału za 4 złr. Składka na feretron Matki B. szkapl. który do 100 złr. kosztować będzie, do większej połowy uskuteczniona. Trzy kielichy miasto starych za 37 złr. w. a. do których także Jks. Proboszcz parę reńskich dołożył.

Co się tyczy reparacyi: zreparowano tymczasowo pomieszkanie, bo nowe pomieszkanie dla Proboszcza ma się w krótkim czasie murować. Szkarpy około kościoła podmurowano i utwierdzono. Bramy w murze prowadzonym około kościoła wymurowano, drzwiami i zamkami opatrzono.

- 2. Brusnik, póżniej.
- 3. Ciężkowice. Dywan na stopnie odtarza w kaplicy ś. Piotra wartości 50 zdr. kosztem Wiel. P. Anny z Kihauzerów Trzecieskiej. Obrus na odtarz haftowany wartości

12 złr. przez Pana Karola Weiss lekarza miejscowego. Firanki na obraz N. M. P. wartości 4 złr. przez Wielm. Panią Garlicką żonę c. k. Urzędnika powiatu miejscowego. Ambona pięknéj roboty snycerskiej nowa za 150 złr. w. a. ze składki. Ławki dębowe malowane z rzeźbą przed wielkim ółtarzem dwie za 100 złr. w. a. ze składek. Kapę czerwoną wartości 55 złr. kosztem własnym sprawił ks. Proboszcz Ortyński. Kapę zieloną za 30 złr. sprawiła W. P. z Fihauzerów Trzecieska. Kapę czarną manszestrową za 30 złr. sprawił Kasper Ziemski mieszczanin tutejszy. Antipedium robione na kanwie 3 łokcie długosci 1½ łokcia szerokości do ółtarza w kaplicy ś. Piotra przez W. P. Annę Trzecieską. Obrus na ołtarz w kaplicy ś. Piotra wartości 5 złr. przez W. P. Annę Trzecieską. Firanki na obraz N. M. P. wartości 3 złr. przez W. P. Annę Matakiewiczową żonę P. Adjunkta przy tutejszym c. k. urzędzie powiatowym. Swiec woskowych kolorowych 6 po 6 złr. w. a. na wielki ółtarz przez ś. p. Mariannę Matakiewiczową matkę rzeczonego P. Adjunkta. Drzwi balasowe wchodowe na cmentarz, na którym umarłych grzebią, sprawił Jks. Ortyński Probosz miejscowy za 5 złr. w. a.

- 4. Grybów. Wystawiono na miejsce w roku 1864 spalonych budynków gospodarczych: Stodoły wartości 1800 złr. w. a. Wozownię wartości 240 złr. Stajnie końskie za 250 złr. Stajnie krowskie wartości 200 złr. w. a. Chlewy i kurnik wartości 400 złr. Razem 2530 złr. w. a. na to konkurencya jużto materyałem, już robotą i gotówką dała 1878 złr. Ks. Proboszcz Długoszowski 652 złr. Oprócz tego pobito dzwonicę kosztem Ks. Długoszowskiego, oraz zreparowano dzwonu wieszadła, który groził spadnięciem, na co wydał Ks. Długoszowski 12 złr. w. a.
- 5. Jastrzębia. Z północnéj strony kościoła dano kanał z kamieni dunajcowych dla osuszenia tegoż, odnowiono kośnicę; dalej z trzech stron pomieszkania Ks. Plebana dano kanały z kamieni dunajca dla usunięcia wilgoci, także dano pod gankiem schody kamienne, jako też i podłogę nową w pokojach, nowy dach na stajniach końskiej i wołowskiej, nowe drzwi do obydwóch stajen i dylinę nową oraz pokryto stodołę, na co konkurencya złożyła 700 złr. w. a., do których dołożył miejsc. Ks. Pleban 15 złr. Miejscowy Jks. Stanisław Baniak Pleban sprawił cztyry pary lichtarzy czarno lakierowanych i posrebrzanych do katafalku za 20 złr. dalej kapturki żałobne dla ministrantów za 6 złr. tudzież wyrestaurował piwnicę pod szpichlerzem, dał kamienne schody oraz odrzwia z dwojgiem drzwiami, na co wydał 20 złr. na ostatek wystawił nowe płoty koło plebanii za 25 złr. w. a.

(Ciag dalszy nastąpi.)

### E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 23. Dec. 1866. JOANNES FIGWER, Cancellarius.

Josephus Alojsius,

Episcopus Tarnoviensis,